0.000

## Intelligenz-Blatt für das Großberzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nr. 216. Dienstag, den 9. September 1834.

Ungekommene gremden vom 5. September.

hr. Landrath Schubert aus Großdorf, t. in No. 261 Breslauerstr.; Frau Schlegel, verwittwete Haupt-Munz-Kassirer, aus Berlin, I. in No. 212 Ritter-Str.; Hr. Burgermeister Piątfowski, Hr. Burger Lausch und Hr. Kausm. Klose aus Wronke, I. in No. 95 St. Adalbert; Hr. Kausm. Schmidt aus Franksurth asd, hr. Staatsrath v. Zielinski aus Berlin, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Alftuarius Gimmer aus Schmiegel, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Apotheker Funke aus Chodziesen, Hr. Alfsesson, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Apotheker Funke aus Chodziesen, Hr. Alfsesson, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Gutsb. Zielinski aus Zrenica, Hr. Gutsb. v. Moraczewski aus Zielatkowo, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Rendant Lohnberg und Hr. Buchhalter Neumann aus Straßburg, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Pächter Pomorski aus Lipie, I. in No. 100 Wallischei, Hr. Erberr v. Rappard aus Pinne, I. in No. 141 Friedrichsstr.; die Bürgerstrau Beutsowska aus Kalisch, I. in No. 219 Jesuitenstraße.

Dom 6. September.

Hosino, Doct. Med., aus Gnesen, I. in No. 176 Wasserstr.; Hr. Mossino, Doct. Med., aus Gnesen, I. in No. 322 Krämerstr.; Hr. Lieutenant Majer und Hr. Partik. Promnitz aus Breslau, Hr. Kausin. Bolborth aus Franksfurth a/D., I. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. Briesemeister aus Gosciczyn, I. in No. 99 Halbborf; Hr. Guteb. v. Baranowski aus Roznowo, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Student Benda aus Breslau, I. in No. 172 Wilh. Str.; Hr. Guteb. v. Swiszulski aus Fablowfo, Hr. Guteb. v. Swiszulski aus Fablowfo, Hr. Guteb. v. Dtocki aus Chwalibogowo, Hr. Hanolungsbiener Storupski aus Schrimm, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Aller, Stud. Camer., aus Breslau,

Hr. Kreis-Translateur Isert aus Wongrowit, I. in No. 136 Wilh. Str.; Sr. Erbachter v. Kofauteti aus Grottowo, I. in No. 251 Breslauerstraße.

Dom 7. September.

Sr. Erbherr Galfowefi und Sr. Partifuljer Galfowefi aus Dpatowfo. Burgerfrau Symansta aus Abelnau, I. in Do. 154 Buttelftrafe; fr. Guteb. Braunes fort aus Borgejemo, I. in Do. 394 Gerberftrage; Frau Guteb. v. Dobrogosta aus Bagrowo, I, in Ro. 391 Gerberfrage; Br. Guteb. v. Storafgeweff aus Schoffen, Dr. Guteb, v. Cforagemefi aus Bufota, fr. Pachter v. Suchodi aus Gorzewo, L in Do. 384 Gerberftrage; Gr. Raufin. Safeloff aus Gnefen, Die Brn. Guteb. Graf B. Benglis und Prochnow aus Erin, I. in Ro. 99 Salbdorf; Sr. Guteb. v. Ciefieleti aus Bajfowo, Br. Guteb. v. Ciefieleti aus Bielamn, Br. Guteb. Bont gus Stembowo, I. in Do. 168 Bafferftrafe; Dr. Guteb. v. Riegoleweri aus Blos Seifemfi, Br. Direftor hoffmann aus Roften, Br. Kommiffarius Martyfgembfi aus Dlefchen, I. in Dlo. 243 Bredlauerftrage; Br. Guteb. Micarre aus Czacz, Sr. Guteb. Schirmer aus Rogaczewo, I. in Do. 251 Breslauerfrage; Br. Raufm. Lowenthal aus Schmiegel, Br. Gerber Richter aus Dolgig, I. in No. 95 St. Abalbert: Br. Raufm. Menbelfohn aus Birnbaum, Gr. Raufm. Papiermann aus Schrimm, I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Raufm. Stolfer aus Bromberg, Sr. Partifulier v. Zamistomefi aus Ronigeberg i. D., Gr. Guteb. v. Zaczanowefi aus Choryn, Frau Guteb. v. Defferefa aus Podrancs, Frau Guteb. v. Sforzemela aus Ropafgewo, I. in Do. 1 St. Martin; Sr. Dberamtmann Mundt aus Ruffocin, or. Plenipotent hartong aus Zions, Gr. Defonom Speers aus Jegioret, Sr. Apothefer Ohlert aus Miloslam, fr. Pachter Reiste aus Gogolewo, I. in Ro. 33 Mallifdei; Br. Dr. Lafchte und Br. Gefretair Janidi aus Dbrando, Br. Raufm. Leun aus Bifibaum, Sr. Guteb. Philipsborn aus Drufgin, I. in Do. 136 Bilhelmeftrage; Sr. Raufm. Bruhl aus Liffa, Sr. Jufig-Rommiff. Martini, Sr. Prediger frause, Sr. Rantor Scheffner, Sr. Lehrer Streusand und Sr. Lehrer Serberg aus Grat, I. in Do. 165 Bilhelmeftrage; Sr. Erbherr Topineli aus Miedynlice, Sr. Erbherr Dobrandi aus Chocicga, Br. Pachter Baffelemefi aus Grapmistam, I, in Do. 23 Wallischei.

1) Subhastationspatent, Bum Verfauf bes im Inowraclawer Rreife, Brom= berger Regierunge = Departemente belege= nen abelichen Gutes Polanowice, welches auf 72,474 Milr. 5 fgr. landschaftlich abgeschaft worden, fieht im Wege ber nothwendigen Gubhaftation ein Bietunge= termin auf den 2. Februar 1835 por dem Deputirtten, Seren Dier gandesge= richte-Uffeffor Dichels in unferm Guftrut= tionszimmer an, ju welchem Raufluflige mit bem Bemerfen vorgelaben werben, baf bie im Sahre 1833 aufgenommene landschaftliche Zare und ber jungfte bu= pothefenfchein in unferer Regiftratur eingefehen werben fann, gesten voleis 32

Bugleich werben folgende Reglinteres=

fenten, als:

1) die Erben des Besitzers Theodor v. Rogniecki,

- 2) die Helena Publicianna, geb. v. Roz-
- 3) ber Roman v. Pomorefi,
- 4) ber Miecznif Peter v. Trzebuchowski,
- 5) ber Vachter v. Babfowefi,

SHITZE HEEREY DITEST

Bromberg, ben 1. Juni 1834.

Roniglich Preug. Landgericht.

TRUE SALE STEET

Patent subhastacyiny. Do przedaży dobr szlacheckich Polanowi. ce w powiecie Inowracławskim w Bydgoskim Departamencie leżących, na Tal. 72,474 sgr. 5 przez Towarzystwo Ziemskie oszacowanych, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi termin licytacyiny na dzień 2. Lutego 1835 r. przed Deputowanym W. Michels Assessorem Sądu Głównego Ziemiańskiego w izbie naszév instrukcyinév, na który ochote do kupienia maiacych z nadmienieniem zapraszamy, iż taxa przez Towarzystwo Ziemskie w roku 1833. sporządzona, wraz z naynowszym zaświadczeniem hypotecznym w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Zarazem zapozywaią się następuiące wierzyciele realni, to iest:

1) sukcessorowie Teodora Roznie-

ckiego,

2) Helena Pudyciana z Roznieckich. Dzimińska,

3) Romann Pomorski,

4) Piotr Trzebuchowski Miecznik,

5) Bądkowski dzierzawca, na tenże termin.

Bydgoszcz, d. 1. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

. 158 r Inc. 201 and Chimselm

2) Editralvoriadung. Ueber bas Bermogen bes Ranfmann Deto Wilhelm Werfmeister hier ift am 28. Januar c. ber Concursprozest erbffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche an die Concursmasse sieht am 21. September c. Bormittags um 9 Uhr an, vor bem Königlichen Landgerichts-Rath Ulrich im Partheienzimmer bes hiesigen Landgerichts.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, mird mit seinen Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen, und ihm beshalb negen die übrigen Glaubiger ein emiges Stillschweigen auferlegt werben.

Bromberg, ben 14. April 1834.

3) Subhastationspatent. Das zu Radelin, unter Rr. 19. belegene, bem Bürgermeister Pohl zugehörige, auf 285 Rthr. 21 sgr. 8 pf. abgeschätzte Grundsstüd nebst Garten, bit auf den Antrag eisnes Gläubigers zur Subhastation gestellt, und der Dietungstermin auf den 29. November c. Vormittags um 11 Uhr, por dem herrn Oberlandesgerichts Referendarius Straßburg, im hiesigen Geschäftslofale anberaumt worden.

Die Tare und ber neueste Hypothetens schein konnen in unserer Registratur eins gesehen werben,

Schneibemuhl, ben 19. Juni 1834.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad maiątkiem kupca tuteyszego Otto Wilhelm Werkmeister otworzono dnia 28. Stycznia r. b. process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyy do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień 21. Września r. b. o godzinie g. zrana w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Król. Konsyliarzem Ziemiańskim Ulrich.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze mikczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Bydgoszcz, d. 14. Kwiemia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Radolinie pod liczbą 19. położona do Burmistrza Pohl należąca,
na 285 Tal. 21 sgr. 8 fen. oceniona
wraz z ogrodami, ma bydź na wniosek iednego z wierzycieli w drodze
subhastacyi przedaną. Termin licytacyiny wyznaczony iest na dzień
29. Listopada r. b. zrana o godzinie 11. przed Ur. Strassburg Referendaryuszem Sądu głównego Ziemiańskiego w naszym lokalu służtowym.

Taxa i naynowszy wykaz hupoteczny w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Píła, dnia 19. Czerwca 1834. Królewsko-Pruski SądZiemiański. 4) Poitt al Citation. Machbem über bas Bermogen bes hiefigen Raufmanns R. C. Coulg burch die Berfugung vom heutigen Tage ber Konkurs eröffnet mor= ben, jo werden die unbefannten Glaubis ger des Genreinschuldners hiedurch bffent= lich aufgefordert, in bem auf ben 8ten November Vormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Meferenba= rius Rubne angesetten peremtoriften Zermin entweder in Perfon, ober burch gefetzlich zulaffige Bevollmachtigte, mogu ihnen Die Juftig = Rommiffarien Diglofie= wick, Gregor und b. Arnger vorgefchla= gen werben, gu ericheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umftanbe lich anzuzeigen, Die Dofumente, Brief= Schaften und fonftigen Beweismittel bar= uber im Driginal ober in beglaubter 216= fchrift vorzulegen, und das Mothige jum Protofoll ju verhandeln, mit ber beige= fügten Bermarnung, daß die im Termis ne ausbleibenben Glaubiger mit allen ib= ren Korderungen an die Maffe bes Ge= meinschuldnes ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein emiges Stillschweigen gegen bie übrigen Rreditoren auferlegt werden wird.

Rrotofdin, ben 24. Juli 1834. Koniglich Preuß. Land-Gericht.

Zapozew edyktalny. Gdy nad maiatkiem F. E. Schulz kupca tuteyszego rozporządzeniem z dnia dzi. sieyszego konkurs otworzonym został, przeto wzywaią się niewiadomi wierzyciele dłużnika głównego ninieyszém publicznie, aby w terminie zawitym dnia 8. Listopada r. b. o godzinie gtéy zrana przed Deputowanym Kuhne Referendaryuszem osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych, na których Ur. Ur. Pigłosiewicz, Gregor i Kryger Kommissarze Sprawiedliwości im się przedstawiaią, się stawili, ilości i iakości pretensyy swych okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody w pierwopisie lub w wierzytelnym wypisie złożyli, i co potrzeba do protokułu zdziałali, pod zagrożeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiący zwszelkiemi do massy dłużnika wspólnego pretensyami wykluczeni i wieczne w téy mierze względem innych wierzycieli nakazane im hedzie milczenie.

Krotoszyn, dnia 24. Lipca 1834.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

5) Subhastationspatent. Im Auftrage bes Königlichen Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum öffentlichen Verztauf des, den Gastwirth Frauz und Anna Maria Seeligerschen Sheleuten gehörigen, hieselbst sub Nro. 333. vor dem Wilselusthore belegenen Hauses nebst einem Grünzeug- und Getreidegarten, welches zusammen auf 1010 Atlr. gerichtlich gewürdigt worden, einen Termin im Wege der nothwendigen Subhastation auf den 10. November a. c. Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslofale anderaumt, zu welchem wir die bestisfähigen Käuser hiermit einladen.

Die Taxe kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Megistratur eingesehen werden. Rawicz, den 16. Juli 1834.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. W zlece ceniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży drokonieczney subhastacyi domu Franciszkowi i Annie Maryi małżon. kom Seeliger przynależącego, tu w mieyscu za bramą Wilhelmowska pod Nr. 333 położonego wraz ogrodem warzywnym, i ozmiennym, który sądownie na 1010 Tal. otaxo, wany został, na dzień 10. Listopada r. b. o godzinie gtév zrana w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę i zdolność maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Taxa każdego czasu przyzwoitego w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Rawicz, dnia 16. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

6) Publikandum. Es sollen Einshundert Stuck Lammer im Wege der Ereskution an den Meistbietenden, in Termino den 17ten September d. J. Wormittags um 10 Uhr, hier Orts, bfschtlich verfauft werden, wozu wir Kaufslussige einladen.

Schrimm, ben 2. September 1834. Rouigl. Preuf. Friedensgericht.

Publicandum. Sto iagniąt maią w drodze exekucyi naywięce y postępuiącemu w terminie dnia 17go Wrześniar. b. przed południem o 10. godzinie tu w mieyscu-publicznie sprzedanemi zostać, w którym celu ochotę kupna maiących ninieyszem zapraszamy.

Szrem, dnia 2. Września 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju,

2) Bekanntmachung. Der bier perhaftete Joseph Michalat alias Gjam: belan aus Zulkowo fieht im Berdacht eines Pferdebiebftable, benn er ift furg por Offern c. an einem Montage mit einem Graufchimmel, ber jung und im guten Stande gewesen, in dem Dorfe Bogufgun, Plefchener Kreifes, gefchen worden, welches er jedoch beharrlich in Abrebe ftellt.

Bir erfuchen benjenigen, welchem in biefer Beit ein folches Pferd gefiohlen worben ift, fich bei und melben, und bie naberen Umffande bes Diebftahle genau angeben zu wollen.

Rogmin, ben 15. August 1834. Ronigt. Preug. Inquifitoriat.

8) Dublitandum. Um 25. b. M. Bors mitt, um 8 Uhr wird ber Mobiliarnachlaß bes verftorbenen Predigers Rottwitt bie= felbft, beftebend aus verschiedenen Dibbeln, Saus- und Ruchen-Gerathe, Rleibungsfruden und Bafche nebft einem bebedten Bagen, offentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Zahlung verfauft werden. Raufluftige werden bagu ein= gelaben.

Bnin, am 4. September 1834. Giewerth, Friedensgerichte = Affuarius. Vig. comm.

Obwieszczenie. Znayduiacy sie tu w areszcie Józef Michalak alias Szambelan z Zułkowa iest w porożumieniu popełnienia kradzieży konia, gdy krótko przed Wielkanoca r. b. w pewny poniedziałek był tenże w wsi Boguszynie powiecie Pleszewskim na koniu szpakowatym, młodym i dobréy tuszy widzianym, coon przecież uporczywie zaprzecza,

Wzywamy przeto tego któremu wonym czasie podobny koń skradzo. ny bydź mogł, aby się do nas zgłosił, i bliższe okoliczności tév kradzie.

žy dokladnie podał.

Kozmin, d. 15. Sierpnia 1834. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Publicandum. Dnia 25. m. b. zrana o godzinie 8méy pozostałość ruchoma zmarlego tu Pastora Rottwitt składaiąca się zróżnych meblów, sprzętów domowych i kuchennych. ubioru i bielizny iako i bryczki krytéy, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedana bydź mz. Kupić ochotę maiących do tego wzywam.

Bnin, dnia 4. Września 1834. Siewerth, Aktuaryusz Sądu Pokoju. vigore commiss.

9) Bekanntmachung. Zufolge Aufstrages des hiefigen Königlichen Friedens- Gerichts werde ich am 24. Septems ber a. c. des Vormittags um 8 Uhr in dem zur Oftrower Mühle bei Wongroswiec gehörigen Fichtenwalde 525 Stamme stehendes Fichtenwalde 525 Stamme stehendes Fichtenwolf (zu Bauholzbrouchbar) und in loco Ostrowo einige Meubels und Betten, unter den im Licistations=Termipe bekannt zu machenden Bedingungen, meistbietend gegen gleich baare Bezahlung verkaufen.

Wongrowice, den 1. September 1834. D & rr,

Friebensgerichts = Regift. = Uffiftent.

Obwieszczenie. W skutek polecenia Królewskiego Sądu Pokoju tusteyszego będą w terminie na dzień 24. Września r. b. zrana o godzinie 8méy wyznaczonym, w boru do młyna Ostrowskiego należącym, 525 sztuk choiar stoiących (na budowle zdatnych) niemniey in loco Ostrowo niektóre meble i pościel, drogą licytacyi, pod warunkami w terminie licytacyinym ogłoszyć się maiącemi, za gotową zaraz zapłatę sprzedawał.

Wagrowiec, d. 1. Września 1834. Doert.

Assystent Registr. Sądu Pokoju.

10) Bekanntmachung. Der Globhuttenpachter Mittelstädt beabsichtigt die in Pacht genommene Walkmuble bei Kociemba, hiesigen Kreises, unter Zustimmung bes betreffenden Dominii, als Eigenthumer derselben, in ein Glasstampf

werk zu verwandeln.

Mach Maaßgabe ber Vorschrift ber g. g. 235. et seq. des Allg. Landrechts Theil II. Tit. 15. werden alle diesenigen, welche glauben, daß ihnen durch die Verwandlung der gedachten Walfe in ein Glasstampsenwerk ein Nachtheil entsteht, aufgefordert, ihre rechtlichen Sinspruchsgrunde in einer Praklusivfrist von 8 Woschen dem unterzeichneten Landrath anzuzeigen.

Dirowo, ben 29. August 1834.

Konigl, int. Landrath Abelnauer Rreifes.

11) Unsere am heutigen Tage vollzogene eheliche Berbindung zeigen wir Bers wandten und Freunden gang ergebenft an. Rogasan, ben 28. August 1834.

Eduard Bocquet. Buffe.